# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy IWOWSKICJ. Gazety

31. Juli 1866.

31. Lipca 1866.

Edift.

Mro. 26559. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiermit befannt gemacht, daß bei bemfelben behufs Sereinbringung ber Forberung bes Moses Stroh von 588 fl. oft. 28. f. Nt. G. bie erefutive Feilbiethung der dieser Forderung jur Sppothek dienenden, dem Isaak Kleinmann, Zaltel Menkes, ter Reisel Menkes, dem Chaim Czeszer, der Reisel Czeszer und den Nachlagmassen der Reisel Blauer verehelichten Sonne und bes Hersch Blauer gehörigen Antheile der in Lemberg sub Nro. 1033/4 gelegenen Realität, das ift die Reilbiethung biefer Realitat mit Ausschluß bes bem Sobel Hand, Wolf Fried, Fischel Tabak und ber Ettel Tragan gehörigen Offigingebäudes am 21. September und 26. Oftober 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten, bei welchen Terminen bie gedachten Realitätsantheile nicht unter dem Schähungswerthe und Ausrufs= preife von 4581 fl. oft. D. werden hintangegeben werden; bann, taß als Wadium der Betrag von 460 fl. öft. W. bestimmt wurde; ferner daß der Schähungsaft und die Feilbiethungsbedingungen in der landesgerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erho= ben werden können, endlich, daß für die abwesenden Interessenten: Joseph Pekin, Nesche Verlegerin, Moses Blauer, Israel Berl Hand und Dressel Sim, oder ihre allenfälligen Erben oder Rechtsnehmer, fo wie für diejenigen, welchen die, diese Exekuzionsangelegenheit be= treffenden Befcheide nicht zugestellt werden tonnten, oder welche mittlerweile dingliche Rechte über den feilzubiethenden Diealitätsantheilen erwerben follten, der herr Advokat Dr. Klimkiewicz mit Substitui= rung bes herrn Abvofaten Dr. Skalkowski jum Rurator beftellt murde.

Lemberg, am 30. Juni 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 26559. Lwowski c. k. sąd krajowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymze celem ściągnienia pretensyi Mojżesza Stroh w ilości 588 zł. w. a. z przyn. przymusowa sprzedaż cześci realności we Lwowie pod l. 1033/4 położonej, tej pretensyi za hypotekę służących, do Izaka Kleinmanna, Zalella Menkesa, Reizli Menkesowej, Chaima Czeszera, Beizli Czeszerowej, i do mas spadkowych Reizli z Blauerów Sonne i Herscha Blauera należących, to jest sprzedaż realności pod l. 1033/4 z wyłączeniem oficyny Sobla Handa, Wolfa Frieda, Fischla Tabaka i Ettli Tragan własnej, dnia 21. września i 26. października 1866, każdą razą o 10tej godzinie przed południem się odbędzie, na których terminach rzeczone części realności niżej ceny szcunkowej i wywołania w ilości 4581 zł. w. a. sprzedane nie beda, potem że jako wadyum ilość 460 zł. w. a. ustanowiona została; dalej, ze czyn ocenienia i warunki licytacyjne można w registraturze c. k. sądu krajowego przejrzeć, lub ich odpisy uzyskać, nareszcie, że dla nieobecnych interesowanych, jako to: Józefa Pekina, Neschy Verlegerin, Mojzesza Blauera, Izraela Berla Handa i Dressli Sim, lub ich spadkobierców albo prawonabywców, tudziez dla tych, którymby uchwały niniejszej sprawy exekucyjnej dotyczące nie mogły być doręczane, lub którzyby tymczasem rzeczone prawa na sprzedać się mających częściach realności nabyli, pan adwokat Dr. Klimkiewicz w zastępstwie pana adwokata Dra. Skałkowskiego kuratorem mianowanym został. Lwów, dnia 30. czerwca 1866.

Edykt.

Nro. 33032. C. k. sad krajowy we Lwowie Ignacemu Nikorowiczowi, lub w razie jego śmierci jego z nazwiska i pobytu niewiadomym spadkobiercom niniejszem wiadomo czyni, iż im się równocześnie na prośbę Dominika Bilińskiego nakazuje, aby w przeciagu trzech dni wykazali, że prenotacya sum wexlowych 1500 złr. i 1800 złr. m. k. w stanie biernym części dóbr Czyżykowa Dom. 160, p. 15 i 16, n. 37 et 37 on. na rzecz Ignacego Nikorowicza uskuteczniona jest usprawiedliwioną, lub w usprawiedliwieniu się znajduje, gdyż w przeciwnym razie na prośbę Dominika Bilińskiego wykreśloną zostanie.

Gdy miejsce pobytu Ignacego Nikorowicza, lub w razie jego smierci, jego spadkobierców nie jest wiadome, ustanawia się im na ich koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie pana adwokata Dra. Klimkiewicza ze substytucyą pana adwokata Dra. Dzidowskiego, któremu się wyzwspomnioną uchwałę doręcza.

Lwów, dnia 25. czerwca 1866.

(1302)E d i f t.

Mro. 27747 ex 1866. Bom Lemberger f. f. Landes- als Hanbelegerichte wird hiemit befannt gegeben, daß bei demfelben Behufs Bereinbringung ber vom M. Rachmiel Mieses gegen Mendel Halpern und Mortko Sternlieb erfiegten Wechselrestsumme von 2713 fl. 60 fr. oft. 3. f. R. G. bie exekutive Feilbiethung ber bem Mendel Halpern und

Mortko Sternlieb gehörigen, über dem Gutsantheile von Filipkowce ut Dom. 343, pag. 275, n. 23 on. intabulirten Summe von 14.000 ft. öft. 2B. fammt 5% Binfen vom 22. Mai 1862, am 7. September, 5. Oftober und 2. Rovember 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittage abgehalten, bei welchen Terminen die gedachte Summe, und zw. bei den zwei ersten Terminen nur über oder um den Rominalwerth derselben, bei dem letteren Termine aber auch unter dem Rominal= werthe hintangegeben werden wird, dann daß das Badium 5% (Bergent) ber obigen Cumme bestimmt werbe, ferner, daß die Feilbiethungsbedingungen in der landesgerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden konnen, endlich, daß den Sypothefarglaubigern, welchen die diese Exetuzionsangelegenheit betreffenden Bescheide nicht zugestellt werden tonnten, der Gr. Advofat Dr. Skatkowski mit Cubstituirung bes hrn. Abvofaten Dr. Landesberger jum Rurator bestellt murbe.

Lemberg, am 20. Juni 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 27747 ex 1866. Lwowski c. k. sad krajowy jako handlowy czyni niniejszem wiadomo, iż w tymże celem zaspokojenia przez M. Rachmiela Miesesa przeciw Mendlowi Halpern i Mortkowi Sternlieb wygranej summy wexlowej resztującej 2713 zł. 60 c. w. a. z pn. przymusowa licytacya summy 14.000 zł. w. a. wraz z odsetkami po 5% od dnia 22. maja 1862 na debrach Filipkowcach ut Dom. 343, pag. 275, n. 23 on. intabulowanej, Mendlowi Halpern i Mortkowi Sternlieb własnej, dnia 7. września, 5. października i 2. listopada 1866, każdą razą o 10tej godzinie przed południem się odbędzie, na którychto terminach summa powyższa, a to przy dwóch pierwszych terminach nad lub za nominalną wartość, na ostatnim zaś, trzecim terminie także i niżej wartości nominalnej sprzedana zostanie, - potem, że jako wadyum pięć procent summy sprzedać się mającej ustanowionem zostało, dalej, że warunki licytacyjne można w registraturze c. k. sądu krajowego przejrzeć, lub ich odpisy uzyskać, nareszcie, iż dla wierzycieli hypotecznych, którymby uchwały niniejsza sprawy exekucyjnej dotyczące, nie mogły być doręczone, p. adwokat Dr. Skałkowski kuratorem, a zastępcą tegoż p. adwokat Dr. Landesberger mianowanym został.

Lwów, dnia 20. czerwca 1866.

(1296)E dykt.

Nr. 12509. C. k. sąd obwodowy stanisławowski uwiadamia niniejszem nieznanych z imienia, życia i pobytu spadkobierców ś. pana Stanisława Grzymały i ś. p. Eleonory z Leśniowskich Grzymaliny, że przeciw nim pp. Marya Kamińska i Teodor Agopsowicz o wykreślenie prawa dożywocia dóbr Pużnik Dom. 40. pag. 195. n. 2. on. i pag. 197. n. 2. on. zabezpieczonego wraz odnośnemi pozycyami pod dniem 13. lipca 1866 liczba 12509 pozew wytoczyli, z powodu którego rzeczonym pozwanym p. adwokat Skwarczyński z substytucya p. adwokata Dra. Eminowicza na kuratora się ustanawia i termin do rozprawy na dzień 16. paźdiernika 1866 o godzinie 10tej zrana wyznaczonym został, wzy wając ich, azeby swoje jakowe dowody temuż kuratorowi udzielili, lub innego zastępce sądowi donieśli. Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 16. lipca 1866.

(1299)Ronfurs

Dr. 6412. Poftmeiftereftelle in Radymno gegen Bertragsabschluß und 400 fl. RM. Rauzion. Bezüge bes Postmeisters Bierhunbert Gulben Bestallung.

Einhundert Gulden Amtspauschale jährlich, dann bas Rittgelb für 1 Pferd auf 2/8 Posten bei jedem Kariol-Postritte mit Sendungen zum — und dessen Sälfte für jeden Retourritt vom gleichnamigen Bahnhofe nebst 32 fl. KM. Postillon-Remunerazion jährlich.

Der Postmeister hat minbestens 2 Pferbe, eine gebectte 4sitige iolkalesche, 1 Briefpostwagen und 2 Staffetentaschen beizustellen

und zu unterhalten.

Bewerber haben ihre Gefuche unter dokumentirten Nachweifung des Wohlverhaltens, Alters, der bisherigen Beschäftigung, Bermo-gensverhältniffe, und zwar, wenn fie bereits in öffentlichen Dienften ftesten, im Bege ihres Umtevorstandes fonft aber im Bege ber guftanbigen politischen Begirtebehörde binnen 4 Bochen bei ber Pofibi= refzion in Lemberg einzubringen, wobei bemerkt wird, bag unter fonft gleichen Berhaltniffen, jener Bewerber den Vorzug erhalt, welcher für obige Postbeforderung eine geringere und beziehungsweise die geringste Bergütung in Anspruch nimmt.

Bon ber f. f. galig. Poftbirefgion.

Lemberg, ben 25. Juli 1866.

(1304)Rundmachung.

Gläubiger ber Vergleichsmasse der Lemberger Handlungsfirma M. B. Kossel werden aufgefordert, ihre Forderungen bis 10. Geptember 1866 bei biefer Bergleichsmasse zu handen des hrn. Josef Strzelbicki f. f. Rotars als belegirten Bergleichsleiters in Lemberg unter ben im S. 23 bes Gesetzes vom 17. Dezember 1862 angegebenen Folgen anzumelben.

Lemberg, den 28. Juli 1866.

Mr. 41322. Von dem f. f. Lemberger Landes- als Handels= gerichte wird bem Leon Sax mit diefem Gbitte befannt gemacht, bag wider ihn über Unfuchen ber Rose Zwerkfeld mit hiergerichtlichem Bescheibe vom 29. Juli 1866 gahl 41322 die Bablungeauflage über bie Wechselsumme von 512 fl. oft. 28. erlaffen worden fei.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ift, so wird ihm ber gr. Landes-Advofat Dr. Natkis mit Substituirung des grn. Landes . Advofaten Dr. Honigsmann auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der obenangeführte Bescheid biefes Gerichtes jugestellt.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 29. Juli 1866.

(1297)Lizitazione=Ankundigung.

Dro. 971. Am 9. August 1866 wird beim f. f. Rameral, Wirthschaftsamte in Kutty die Ligitagion wegen Beräußerung ber, in ben kameralherrschaftlichen Bechsudöfen zu Hryniowka (Kuttyer Staats: bomane) erzeugten Bechsorten in dem beiläufigen Quantum von 150 bis 200 B. Btr. abgehalten werben.

Der Ausrufspreis beträgt pr. 1 28. 3tr. Netto-Gewicht, u. z.

a) für gelbes und braunes Pech à 6 fl. 25 fr. b) " Kolophonium . . . à 7 " 50 " Die vorerwähnten Produfte werden bem Käufer im Erzeugungeorte Hryniowa in holgernen Gebunden und Sapern von 2 bis Bentner Netto-Behalt, fur welche berfelbe eine Bergutung von 1 fl. 20 fr. oft. 28. pr. ein Gebunde an die Kuttyer f. f. Kameral-Renten zu zahlen verpflichtet fein wird, fogleich nach Ginzahlung bes entfallenden Raufschillings ausgefolgt werden.

Das Badium beträgt 100 fl. öft. 28.

Schriftliche verfiegelte Offerten muffen vorschriftsmäßig ausgefertigt fein und langstene bie 6 Uhr Abende bee, bem Lizitagiones termine vorangehenden Tages beim Vorsteher des Kuttyer f. f. Rameralwirthschaftsamtes überreicht werben.

Bom f. f. Kameral = Wirthschaftsamte.

Kutty, am 18. Juli 1866.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 971. Na dniu 9. sierpnia 1866 odbędzie się w c. k. urzędzie gospodarczym państwa kameralnego w Kutach licytacya w celu sprzedaży 150 do 200 wied, cetnarów smoły z fabryki skarbowej w Hryniowie.

Cena wywołania ustanawia się od jednego cent. wiedeńskiej

(382)

wane produkta nabywcy w miejscu ich wyrobu, t. j. w Heyniowie w beczkach po 2 do  $2^{1/2}$  cetnarów smoły w sobie mieszczacych ze poprzednią odrębną zapłatą po 1 zł. 20 kr. a. w. od beczki do dowolnej dyspozycyi.

Wadyum wynosi 100 zł. w. a.

Pisemne opieczętowane, podług istniejących przepisów sporządzone oferty mają być podane przełożonemu c. k. urzędu ekonomicznego w Kutach najdalej do 6tej godziny wieczór dnia termin licytacyjny poprzedzającego.

Z c. k. urzędu gospodarczego kameralnego.

Kutty, dnia 18. lipca 1866.

Kundmachung.

Mr. 1158. Nom Dolinaer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit fundgemacht, daß über Ersuchschreiben bes Samborer f. f. Rreisgerichtes boto. 11. April 1866 3. 3871 jur erefutiven BerauBerung ber bem Mathias Tomasiewicz gehörigen, unter CN. 248 alt, 159 neu ju Dolina liegenden Realitat auf Ginbringung bes bem Hersch Kuhlberger gebuhrenden Betrages pr. 30 fl. oft. 28. ber 6% tigen Binfen vom 16ten Juli 1863 und ber Berichtetoften von 2 ft. 34 fr., bann ber Exekugionekoften von 2 fl. 56 fr. und 3 fl. ofterr. Babr. Die Ligitagion am 13ten, 14ten und 28ten August 1866 jedes mal um die 9te Bormittagestunde in der Dolinaer f. f. Bezirksamts: kanglet abgehalten und daß diese Realität bei ber erften und zweiten Lizitazione = Berhandlung nicht unter den auf 178 fl. ausgemittelten Chagungewerthe, wovon 10% ale Badium vor dem Ligitagionebeginne zu erlegen find, bei der dritten Ligitagion aber um jeden Unboth an den Meiftbiethenden überlaffen wird.

Die weiteren Lizitazionsbedingniffe fonnen in der hiergerichtli. den Registratur jeder Beit mahrend ten gewöhnlichen Umteftunden

eingesehen werden.

Vom f. f Bezirksamte als Gericht.

Dolina, am 1. Juli 1866.

(1289)Uwiadomienie.

Nro. 10914. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu ogłasza, że drugi termin do licytacyi dóbr Kulaszne obwodu Sanockiego, do dzieci p. Agnieszki Rudolfy 2 im. Rylskiej należących, na rzecz p. Frydryka bar. Wetzlar na zaspokojenie procentów od kapitałów 6000 złr. i 4900 złr. m. k. przyznanych edyktem z dnia 14. czerwca 1866 do l. 7792 oznaczony, nie na 21go, lecz na 22go października 1866 wyznacza się.

Przemyśl, dnia 26. lipca 1866.

(1290)Edyk 1.

Nro. 9756. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu wiadomo czyni, że na żądanie powoda p. Dyonizego Krokowskiego zapozwanej masie Borejkowskiej i jej z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom w sprawie o extabulacye summy 132 zł. 50½ kr. ze stanu biernego realności pod Nrem. 160 w Przemyślu położonej, kuratora w osobie p. adw. Dra. Reger ze substytucyą p. adw. Dra. Dworskiego postanowiono i temuż kuratorowi pozew do l. 9756 doreczony został.

Przemyśl, dnia 18. lipca 1866.

Kundmachung.

Mro. 6906. Um die thunlichst schleunige Buftellung ber Militärbriefe burch die Feldpoftamter ju ermöglichen, werden die P. T. Berfender angegangen, auf biefen Briefen nebft bem Regimente, Bataillone 2c. auch bas Armeeforps, welchem ber Abreffat angehöit, ganz deutlich anzusegen.

Mur in diesem Falle ift es möglich, die Korrespondengen fogleich an die Feldpost Expositur des betreffenden Armeeforps abzufertigen, ba beim Abgange ber Bezeichnung bes Armeekorps, bie Briefe beim Sauptfeldpostamte erft fortirt werden muffen, mas nicht blog die Manipulazion erschwert, sondern auch die Zustellung verzögert.

Bon ber f. f. galig. Poft = Direfgion.

Lemberg, am 22. Juli 1866.

(1277)Obwieszczenie. Nro. 11770. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na podanie wierzycielki Karoliny Gieruszyńskiej i dłużników Jana i Magdaleny Hakerów relicytacya realności w Stanisławowie pod Nrem. 2212/4 na teraz pana Leona Poźniaka własnej, na koszt i niebespieczeństwo warunków licytacyi z dnia 18. kwietnia 1864 do l. 4525 niedotrzymującego pana Gustawa Escha w jednym terminie na dniu 23. sierpnia 1866 o godzinie 10tej rano w tutejszym c. k. sądzie tym sposobem odbędzie się, że realność ta także niżej ceny 3550 zł. za jakąkolwiekbądź

cene najwięcej ofiarującemu sprzedaną będzie. Jako wadyum kazden licytant kwotę 355 zł. złożyć ma.

Resztę warunków licytacyi tudzież akt szacunkowy i wyciąg tabularny tej realności w sadzie tutejszym przejrzeć wolno.

O czem się wierzycieli, którzyby po 25. stycznia 1865 do tabuli weszli, z tem zawiadamia, że im kurator w osobie pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego ze substytucyą pana adwokata Dra. Rosenberga ustanowionym został.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 9. lipca 1866.

### Anzeige - Blatt.

### Ogłoszenie.

#### Bank polski.

Powołując się na ogłoszenie swe pierwsze z dnia 20. sierpnia 1. września 1857 r., zawiadamiające o wypuszczeniu w obieg nowych biletów bankowych jednorublowych koloru orzechowego; — drugie z dnia października 1860 r., ostrzegające, iż dawniejsze bilety banku jedno-rublowe zielone nadal przyjmowane będą do wymiany tylko w Kasie banku aż do ostatecznego terminu prekluzyjnego, który później ogłoszonym zostanie, - podaje do publicznej wiadomości,

#### Doniesienia prywatne.

(3) | iz na zasadzie postanowienia Rady administracyjnej Królestwa z 7 stycznia r. b. N. 19,476:

1. Termin ostateczny do przyjmowania w Kasie banku polskiego biletów jedno-rublowych zielonych na dzień 1 września r.

2. Iz wymiana ich uskutecznianą będzie codziennie w godzinach zwyczajnych, wyjąwszy dni niedzielnych i świąt uroczystych.

3. Ze po upływie tego terminu bilety o jakich mowa, za niemające zadnej wartości uważane będą.

W Warszawie, dnia 20. stycznia 1866 r. Wice-Prezes, rzeczywisty radca stanu, S. Szemiot. Naczelnik kancelaryi, J. Makulec.